## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 9. Somabend, den 10. Januar 1835.

Ungekommene Fremden vom 8. Januar.

. Br. Guteb. v. Jaraczewefi aus Bielejewo , Gr. Guteb. Migerefi aus Boro= wo, I. in Do. 165 Bilh. Str.; Br. Guteb. v. Jafineti aus Bitafowice, Frau Guteb. v. Malezemefa aus Zomifgewo, I. in Do. 168 Bafferftr.; Sr. Guteb. b. Raminsti aus Przyftanti, fr. Gutob. b. Suchorzeweli aus Migemborg, fr. Brobft Boncifoweffi aus Rraden, I. in Do. 384 Gerberftr.; Br. Probft Rall aus Buslice, fr. Dber-Appellatione-Gerichte-Uffeffor Donniges aus Goldin, fr. Guteb. Morge aus Bronin, I. in No. 99 Salbdorf; Sr. Guteb. Galfoweli und Sr. Reg. Affeffor Galfowefi aus Dpatowfo, 1. in Do. 151 Buttelftr.; Br. Pachter Rolt aus Rofitnice, I. in Do. 99 St. Abalbert; Br. Pachter Raibfi aus Gogolewo, Sr. Pachter Lewandowski aus Dalewo, I. in Do. 33 Ballifchei; Sr. Pachter von Urbanoweli aus Targowa : Gorfa, gr. Raufin. Gifgeweli aus Grat, fr. Guteb. v. Mlidt aus Ragmierg, fr. Guteb. v. Zeromefi aus Grodziczeo, 1. in No. 251 Bredlauetftr.; Br. Steuer = Beamter Fabarine aus Camter, Br. Defonom Jeffen aus Dbrowo, I. in Do. 136 Bilh. Str.; br. Guteb. v. Sczaniedi aus Garbinos wo, Hr. Guteb, v. Trapczyneft aus Granbowo, Hr. Guteb. Jachimowicz aus Lat, fr. Guteb. Zemlo aus Bucianowo, fr. Guteb. v. Bojanoweffi aus Melpin, I. in Do. 301 Gerberftr.; Gr. b. Trembidi, Dberft in ber Rufifchen Garde und Rlugel = Abjutant, aus Berlin, Gr. Guteb. v. Bieczynsti aus Studginiec, Sr. Guteb. v. Zielinefi aus Jarostamice, Sr. Guteb. v. Swinarefi aus Stopanomo. I. in No. 394 Gerberftr.; Sr. Guteb. Brzeganefi aus Golon, Sr. Pachter Rofautsti aus Rawegen, I. in Do. 23 Ballifchei; Br. Pr. - Lieutenant Schulz aus Krauftadt, Sr. Guteb. v. Radziminefi aus Rybiento, fr. Guteb. Rurg aus Ros nojaby, fr. handlunge = Kommie Bitt aus Steffemo, I. in Do. 1 St. Martin.

t) Poiktalcitation. Es werden hiermit alle diejenigen, welche an die Amtkeantion des vormaligen Executor Mastanfiewicz, in 200 Atlr. bestehend, aus der Umtsverwaltung des 2c. Mastanfiewiez Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem am 14. Fezbruar f. früh 10 Uhr vor dem Referendar Groster in unserm Instructionszim, mer ansiehenden Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche geltend zu machen, widrigenfalls sie damit präcludirt werden und die Caution demnächst zurückgegeben werden soll.

Posen, den 16. October 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

2) Subhaftationsparent. Das auf der Fischerei hieselbst sub Nro. 46. belegene, zum Nachlasse der Christoph und Maria Elisabeth Schirmerschen Shezlente gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 1888 Kithlr. 7 Sgr. abgesschäft worden, soll im fortgesetzten Viestungs-Termine den It. März 1835. Vormittags 11 Uhr vor unserm Deputieten Landgerichts-Ussessor den Deputieten Landgerichts-Ussessor den Weistlich an den Meistlietenden verfauft werden, woszu Kaussussige hierdurch eingeladen wersden.

Die Tore, der neufte Sypotheken= ichein und die Kaufbedingungen tonnen in ber Registratur eingeseben werden,

Jeder Bieter muß eine Kaution von 150 Rthlr. Deponiren.

Posen, den 18. December 1834. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktalny. Wszystkich tych, którzyby do kaucyi urzędowey byłego Exekutora Maślankiewicza, składaiącey się 200 Tal. z czasu urzędowania tegoż pretensye iakowe rościli, zapozywamy, aby się w terminie d nia 14. Lutego r. p. zrana o godzinie 101éy przed Refer. Grosser w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym stawili i pretensye swoie udowodnili; w przeciwnym razie z takowemi do teyże kaucyi wykluczeni zostaną, która następnie zwroconą zostanie.

Poznań, dnia 16. Paźdz. 1834. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu na Rybakach pod pod Nro. 46. położona, do pozostałości po Krystofie, i Maryi Elżbiecie małżonkach Schirmer należąca, która sądownie na 1888 Tal. 7 sgr. ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 31go Marca 1835. zrana o godzinie 11. przed Deputowanym naszym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Beyer w izbie naszey stron w dalszym ciągu licytacyi wyżnaczonym, przedaną bydźma, na który chęć kupienia maiący ninieyszem wzywaią się.

Taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Licytant każdy winien 150 Tal, kaucyi złożyć.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Chiktalvorladung. Als Erben bes, am 24. Juni 1807. Ju Pysicipnek verstorbenen Wirths Christoph Frankowsti, und besten am 11. September 1825. verstorbenen Ehefrau Regina Frankowsta, haben sich deren Sohn Johann Frankowsti und die Enkeltochter Franzeiska Barcz geborne Jankowska gemeldet.

Auf ihren Untrag werden alle biejeni= gen, welche ein naberes ober gleich na= bes Erbrecht zu haben vermeinen, gur Unmelbung beffelben auf den 29. April 1835. bor bem Candgerichterath Bieder= mann bierfelbft anbergumten Termine unter ber Bermarnung borgeladen, daß bei ihrem Richterscheinen die Ertrabenten für die rechtmäßigen Erben augenommen, ihnen als folden ber Dachlaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber, noch erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nabere, oder gleich nobe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anzuerfennen und zu übernehmen fchul= big, von ihnen weder Rechnungelegung noch Erfaß der erhobenen Rugungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas aledann noch von der Erbschaft vorhanden mare, ju begnugen perbunden febn folle.

Gneser, den 6. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Der Konigl. Landwehr = Ulanen = Wachtmeister herr Carl Couard Rabke und deffen Braut Fraulein Julie Auguste Meinike hierselbst,

Pozew edyktalny. Jako sukcessorowie na dniu 24. Czerwca 1807. w Pyszczynku zmariego Krysztofa Frankowskiego i tegoż na dniu 11go Września 1825. zmariey żony Reginy Frankowskiey, zgłosili się: tychże syn Jan Frankowskie i wnuczka Franciszka z Jankowskich Barcz.

Na wniosek ich wzywaią się wszyscy ci, którzy równo bliskie albo bliższe prawo sukcessyi mieć mniemaia, do zameldowania takowego. do terminu na dzień 29. Kwietnia 1835. przed Deputowanym W. Biedermann Sedzia Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonego pod tém zagro. żeniem, iż w razie niestawienia się, extrahenci za prawnych sukcessorów uznani, tymże pozostałość do własnév dyspozycyi oddana, zglaszający się zaś po następioney prekluzyi równie bliski albo bliższy sukcessor, wszelkie czynności i dyspozyce przy. znać i przyjąć winień, od rzeczonych extrahentów, ani złożenia rachunków, ani też wynagrodzenia czerpanych użytków żądać nie może, iedynie tém tylko, coby się ieszcze z sukcesscyi pozostać miało, konten. tować się Winien.

Gniezno, dnia 6. Grudnia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Ur. Karól Edward Radke Król. Wachmistrz Ułanów obrony krajowey i Ur. Panna Julia Augusta Meinike tu ztąd, wy-

haben vor Gingehung ihrer Che bie Ges laczyli przed wstąpieniem w malżeńausgeschloffen.

Schrimm, ben 12. December 1834. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

meinschaft ber Guter und bes Erwerbes stwo, wspólność maigtku i dorobku.

Szrem, dnia 12. Grudnia 1834.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

5) Der Dber-Burgermeifter ber Stadt Dofen herr Carl Behm, welcher nach Sulan in Schleffen gereifet mar, um bafelbft feine bffentliche Berlobung mit ber Baroneffe Loontine v. Erofchte zu feiern, murbe im fraftigen Mannebalter in ber Racht vom 31. December vorigen gum 1. Januar Diefes Jahres im dortigen ftandesherrlichen Schloffe, ohne bedenkliche Borgeichen, allen ihn hochachtenden, lie= benden und verehrenden Bergen fur Diefes Erdenleben burch einen Schlagffuß ent= riffen und am 4ten d. Dits. Nachmittags 3 Uhr feierlich in der dortigen herrichaft= lichen Familiengruft beigefett. Mit trauerndem Bergen widmet diefe Ungeige ben auswartigen Berwandten fo wie allen Freunden und Berehrern des Entschlafenen, Namens feiner hinterbliebenen beiden minorennen Rinder Alphone und Darie ber hauptmann a. D. und Rendant der Rongl. haupt = Feuer = Societate = Raffe der Proving Pofen. Pofen, ben 7. Januar 1835.

Friedrich Treplin, als Schwager.

- 6) Réplique aux vers français, insérés dans la gazette de Posen, Feuille No. 4. Comme vous n'étes pas poète, mon bon monsieur anonyme, je vous écris quelques mots en prose. Flore est une divinité qui a ses autels dans toutes les saisons! les zéphirs se sont trouvés chez cette déesse, car ils savaient que vous ferez des vers! mais dans son empire il n'y a ni bise, ni aquilon, ni neige, ni feu de cheminée pour caresser votre muse, baroque et estropiée, qui ne se soutient que par l'eau de senteur!! - Dans votre rapsodie, qui n'est ni vers ni prose, vous avez violé toutes les règles de la versification française: vous y avez fait des fautes grossières et impardonnables, et au-surplus trois hiatus! Vous auriez pu vous dispenser d'adresser un pareil galimatias a Melle Bauer, qui n'est pas habituée à recevoir de si chétifs hommages. Si l'envie vous prenait de me répondre, nommez-vous, et alors je vous dirai J. Brancovich.
- In meinem am Markt = und Wronferftraffen = Ecte No. 91 belegenen Saufe ift von Oftern ab eine ichone Wohnung im zweiten Strefwerke, beftebend aus vier Stuben, einer Ruche und einem Entree, gu vermiethen. Bittme Ronigsberger.